Vefernford, o.

Varnhagen

Vefernford, o.

Varnhagen



Sturaturp mer Lingbuiniper i sar Loniz futta gubn'n nutar ifm gran Avr = pund Int Oakunomia = alayurtamante yamust, yang milar Sefurafry p'6 2 Hillan unt gagen saytin fingy way. All gula fif non bai Sifnenfung malbata, nufm dinfar ifn frannt = lif und , frago if a fif fatgan , and payer ifm June : ar migon fifon , Juyo ar night mid Sofren : for p'6 Extillan singa Balla bakomman fube, Antfalba feba ullat galfun ifn ubzumaftan, und dinfin und dinfin Gründen; indays du den Lang ofne und drift zu unstan ifn duch exument finder to murphen for WARY nun gute Ayranda fain, and in baftam Navnafman ullat gamein fam Han i wub tug ashell dat Gungan arfondaga und dan String gabiela. guter may batterffun uber und arfrent dury diefa Offenfait, and at begrand mixkling vin Brillany sab befor Anofallanis.

Dam virtlifan gafinna lagstionliedfor Govern Varisfagan von fufa frai. Lewling. STAATS. BIBLIOTHER BERLIN

Sofundays Justa bai Bristaing Extitation same Axilten den Nordrug in Milibais Jugan ; Lugan follow fain huffulyax maxdan, and mofata airings Exhefan findning den Nontrigen Spanfunge '6 bri, um fig in sat gafyaft einzumnifan. An ainam Tuya kum sins vougatte nut frimmener, me Flis far i Ganglynastias mur, and bungter die hug = sieft, onto Schifes non Hundufianu grepost fai, und numanslig die juba , no fai mid ainem Elaz yfandau Afmanger, dar Zonig meller auskufran, muyta und dag midnigen nufvigt nift niel, und sille fout. Apauguapt und Logan grugan gr famman, und Logen bejummante dut Muy Chil, ugalyst sam gart im Sull ainet Linget dan Anldfanta tunbon. In sief Sfatufange noll Eln = millan: " and mann as noof nial ity you fin bil = Innyan, mann av gafa Untfraga pents ainal inc dribe zu febru glunder, den Oberbefel migde as doct fulson!" Exp allmuflig axfolds for Soyan you fainam Sannan and Bagriff sin Mainany Selven for 12 6. - Ladjanter muy at, day unif misklig im Juls 1813 ab beim Luifax Alnyandas Instfragte, sup Stinger den Oberbefaft raffill. Sifavujerje fugter, ar fabr mis ymai Müners ynkuunt, die knine Rupyl, abny ung yng knine non Manfifra gafabt, Glarfar nut Fain.

J. mein Yay Bluss nom 3.069. 1840.

agreen out from his chieford william him Service the thereing in the confident of whom their five Rappalper gestion, and respect wings in a special as special as placed in the second of we say in the fulfilly every enterfer the in fit we The are a new many than open wine made again the of the properties were and beauty to the new . in sing without our office grains in wast marie him top as a shall not probleman the Species Appendix . For Civily will be nithered. the , his after after first registion and him refrom they argue sugar his heartenable - sort dies. STAATS STAATSand Dan speciality of BERLIN. a living apply him your go many built a tracklet me lain bear early that had as many a negation with to fater his told allowing as been been been and with or place define out deposts the motoring his on the new acceptance - a proposition wishing in July 1816 is him thefor they wanted distribute it days to the the description infiles account to my aims when we adopt open profession and my fire size, brook with the decoding - with the galact , without not not not

of will replicate you to PM. 1840.



GERHARD v. SCHARNHORST, Königl. Pieuß Gen. Lieutenuntund General Quetierneister. Vertag der Richtersehen Buchhandlung in

Varish.

STAATS-BIBLIOTHEK BERLIN

Springerp un Dläger. abffrift. fin bycallang lainf fut ming unbafiforiblish howart gaments, all pegan and alla figuriban, and if fafe at sent Hann signan Syriban, Jup In grifs wifts gelissen .-Sie find unfor Angafory and Gald; and winfstan Sie ung and day Sautha and you and margalyagen synglan, and mind I frem is furffloy benfait and glant. In amoun and con Legish mandan Eng. Eyerllang ünfara yalikifika dayr Vifan ; jakk ngini min unkarfandelk ; der Ministern Firm), der gif Ifan amyfright and fig about Ifter Longoning found, banins fif all aim muna, ofun und "myand adopted in day shall Rintfift for asforms." Mil innighan Havafrany and amigas have offall Em. Evelling gafarfingers Linightary, In 28. any. Signanting.

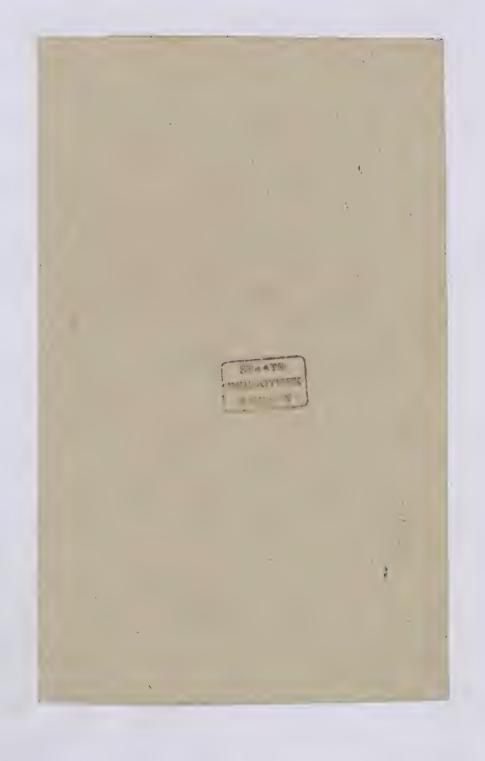

Steeden dan Chan Muz 1819. Superin



1812.

Javaford.

Line Gorfinoffen bofnen inbrowning it den Ornlage

mit dem ungebrugten fry infor, givinenfalm udgrigen

fanne Civindenten der War Lower die fore vrigent

gweitlig 2 millfailen ja mollan

veralis de 24 Mäng 18ther

Huden homigeren haritaine Frank hom do og mer gjor ing group me



Schlinge fen, die man ihm bier legen wollte. Man wollte | Danemart binnen 48 Stunden nicht einen Bertrag unt ibn blos mit Frankreid in Rrieg verwickeln, und nach: terfdriebe, deffen hauptbedingungen mar'n: Mormegen bem man ihm auf folche Beife in diefen Umftanden feine lette Stube geraubt hatte, wollte man ihm nicht Wort halten, und ihn nothigen, alle fdimpftiche Bedingungen, Mann gu ftellen, um unit den B rbundeten gegen Frankdie man thm auflegen marbe ju unterschreiben.

Berr von Bernftorf begab fich nach London; er glaubte dafelbft auf Die juvorfommendite Meife empfan: gen gu werben, und blog ben Bertrag, gu bem man fich mit dem Furften Dolgorudt berftanden hatte, erneuern gu durfen; allein wie groß mar fein Erftaunen, als fich ber Pring, Regent weigerte, den Brief des Ronigs angue nehmen, und Lord Caftlereagh ibm fagen lief, bag tein Bertrag swiften Danemart und England Statt finden fonne, wenn nicht vorläufig Norwegen an Schweden ingetreten murbe. Menige Lage nabher befam ber Graf von Bernftorf Befehl, nach Danemart gurudautebe ten. In bemselben Augenblicke fuhrte man eine gleiche Sprache gegen den bei dem Raffer Alexander befindli. den danischen Gefandten, Grafen Motte. Bas gurft Dolgorudi gethan batte, murbe nicht anerkannt, meil er feine Bollmachten überschritten hatte, und mahrend eben Diefer Beit machten die Danen ihre Erftarung gegen bas frangoffiche Deer, und einige Reindjeligfeiten fanden Statt! Bergebens fucht man in den Jahrbuchern Der Boller ein Benfpiel einer folden unmoralifden Volitif. In dem Augenblide, wo fich Danimart auf Diefe Beife in Rriegszuftand mit Franfreich vermidelt befand, ward der Bertrag, dem ju Folge es gn handeln glaubte, qui gleich in London und in Rugland gemifbilliget, und man benutte die Berlegenheit, in welche Diefe Dacht verlett war, um ihr ale Ultimarum einen Bertrag vorzulegen, worin ce die Abtretung von Rormegen anerkennen follte. Unter Diefen ichmittigen Umfanden zeigte ber Ronig bas größte Butrauen gu bem Raner, und erflarte den abge: Schloffenen Weitrag fur nichtig. Er rief feine Eruppen von Samburg guruck. Er gab Befehl, daß feine Armee mit der Krangenichen gemeinichaftliche Sache machen follte, furs er erflatte, bag er fich fortmabrend als Bun, desgenoffe von Frankreid betrachte, und fich auf die Grofmuth des Raifers verlaffe. Der Prafident v. Raas mard mit Briefen des Ronigs in das frangefiiche Saupt: Quartier geschickt. Wahrend berfelbe fich ju Attona auf. bielt, mard eine zwente Ereulofigfeit, gleich ber erften, persucht. Die Gefandten ber verhundeten Machte tamen in feine Wohnung, und thaten ihm gu miffen, bag man auf die Abtretung Norwegens Derzicht leifte, und daß unter der Bedingung, wenn Danemart gemeinschaftliche Sache mit ben Berbundeten machen murde, nicht mehr die Rede davon fenn follte; fie beschworen ibn, feine Reise aufzuschieben. Dr. v Raas antwortete ihnen gang einfach: "Ich habe meine Befehle; ich muß fie vollzie, ben." Man fagte ihm, Die frangonichen Beere fenen geschlagen; dies brachte ihn eben fo wenig jum Banten, und er feste feine Reife fort. - Ingwijden erfchien am 3r. Mai eine englische Flotte auf ber Rhebe von Kopen: hagen; eines von den Kriegeschiffen ankerte vor der Gradt, und herr Chornton erschien. Er ließ fagen, die Berbundeten murden die Beindjeligkeiten anfangen, wenn | Conducteurs, die awifchen jenen und ben Officieren ftaus

an Schweden abzutreien, Die Proving Drontheim auf der Stelle als Unterpfand ju überliefern, und 25,000 reich gu gichen und Die Entichabigungen gu erobern, welche Danemart ju Theil werden joften. Bu gleicher Beit murde erflart, dag man die bem ben, v. Raas ben feiner Durchreife durch Altona gemachten Eröffnungen, Die blog als militarijde Borichlage zu Betrachten maren. nicht anertei ne. Das Bertrauen, welches ber Ronig von Danemart in de. Raifer fette, ward vollfommen gerecht: fertigt, und alle Bande gwijchen ben benben Bolfern wurden bergeftellt und fester gefnupft. Die Buniche alter Butbenfenden begleiren den Erbpringen nach Ror: wegen. Das die Lage Mormegens bedenklich macht, ift ber Mangel an Rahrungsmitteln; aber Rormegen mir Danifc bleiben; Danemarte Unverletbarteit fif men. Franfreich verburget.

Bir vitten unjere Lefer vorläufig fich ber fantois ichen Unmerlangen gur danischen Befanntmachujus Just des Circularschreibens des Minifters von Enge erinnern.

Gerbard David Scharnhorft, (durch die Onade Ronig Friegrich Bilbeim bes Dritten von Scharne horft) war im Jahre 1756 gu Bametfee im Bannovii ichen geboren. Gein Bater hatte ba, wie nachher gu Bothmar, ein But gepachtet. Durch eine mertwurdige Ungerechtigfeit in einen langjahrigen Proceg verwickelt, tonnte ber Bater ihm feinen andern Unterricht ichaffen, als in der Dorficule. Er bestimmte ihn gum gandwirth und folug auch barun feinem tinderlofen Bruder in hannover ab, ihm diejen Sohn gur Ergiehung gu geben neben dem Gohn eines feiner Freunde. Go muche er in den fleinften, oft niedrig geglaubten, Beichaftigungen ei: ner beschränften Landwirthichaft bis gum isten Jahre auf. Rur jahrlich ein paar Dale fab er in Sannover, wo er jenen Dheim bejuchte, Die Belt, beren glange de Berhaltniffe ihm alle fremd blieben. Bei bem tenntnife tofen Prediger des Dorfe fand er indeffen fleine Schrife ten über Schlachten und Geldzüge des fiebenjahrigen und bes ofterreichischen Gucceffionstrieges. Die Ergabtungen eines invaliden Unterofficiers erhoheten fein Intereffe daran. Dadurch ermachte ihm der Bunfc Goldat ju werden. Damale war es ein Chrgeis, der ihn ichmar: merifc begeifterte, einft als Unterofficier Borpoften gu commandiren. Mehreres lag weit über feine Erwartun: gen, nicht nur wegen der beschranften Lage feines Daters, fondern auch wegen feiner Unfunde der Welt.

Endlich fiegte feines braven Baters gerechte Sade, er gewann jeinen Proces und damit das adliche But Bordenau. In der Nachbaricaft deffelben gu Steinhude hatte der berühmte Braf Withelm gu Schauinburg Lippe. Budeburg ein Artilleriecorps errichtet und damit die befannte Ariegeschule verbunden. In der erften Rlaffe derfet: ben maren Cadetten, Die die Dienfte mit ben Gemeinen thun mußten, in der awciten Unterofficier, und in der dritten

Der hobern Mathematif, Phofit und Die eigentlichen General Major, 1531 Generallicutenant. Rriegemiffenschaften waren die Gegenftande des Unter: richts. Scharnhoift bildete fich mit großer Schnelligfeit. Auch Gothe und por allen ber Bandsbeder Bote famen nie aus feiner Sand und Doungs Rachtgedanken. Wer ibn tannte wird fich erflaren, wie fo fich bas Gigenthum: liche Des Mannes entwidelte, jere falte Prufung und gemechfelt, fo bag er nach Preugen eiten fonnte. Beurtheitung bei der hochften Warme des Gefühls für alles Rechte, Groffe und Schone, jene fanfte Einfachheit Des Gemuths.

Rach funf Jahren mar er Conducteur, als Graf Wilhelm 1777 ftarb. Ein geiftreicher, treflicher Manu, der General von Eftorf, an den er fich mandte um in bane noperiiche Dienfte gu fommen, verfchaffte ihm diefe ben feinem eignen Dragoner Regiment, als Sahndrich. Bu Rordheim ben Gottingen, wo das Regiment ftand, mußte er die Unterofficiere und felbft bie altern Officiere des Regiments unterrichten. Damals murbe er auch bem Bublicum befannt durch eine Erfindung Fernrohre mit Diffrometern fur ben Rriegsgebrauch einzurichten, und

Durch jehr brauchbare flatiftijche Cabellen.

Im Jahre 1780 wurde er Lieutenant bei der Artil, terie ju hannover um zweiter Lehrer der damals errich; nachher wurde. Rach gwolf Jahren ward er Staabs, hauptmann und erhielt 1793 eine Rompagnie reitender Artillerie. Sein idriftstellerijder Ruhm mar icon durch fein Sandbud der Rriegswiffenichaften, dann durch Das Safdenbud fur Officiere und bas Militarifche Journal gegrundet. Im Revolutionsfriege grundete er feinen Ruhm als Krieger. Die gelaffene Ruhe, oft Wegenftand Des Scherzes feiner Freunde, verließ ihn im Gefecht auch nicht, wo doch fein ganges Teuer fur Kriegerehre loberte. Als der hannovrijche General Bammerfiein 1794 fur Die ichone Bertheidigung von Menin und dann bas fuhne Durchichtagen durch einen gehnfach ftarfern Beind ben Dant feines Couverains und hohen Ruhm erwarb, Da ertlarte der brave Mann laut und berichtete, daß alles Lob fur Plan und Ausführung nur dem hauptmann von fcentte ihm einen Ehrenfabel und ernannte ihn gum Major im Generalftaabe, bald nadher jum Obrifflieuter dructe er oft feine Freude aus. nant. Der Jahrstag von Menin war immer ein Fami. lienfeft.

fomeig, Der ibn lange ichatte unfers Ronigs Majeftat Berg ber Benigen fein.

ben. Riemand murde aufgenommen ale jugleich in wirk, Tempholen, und in Preufifde Dienfte, ale Dbriftlieute, lichen Dienft und Gold; niemand ohne Prufung Des Gras mant ben dem demaligen dritten Artiflerie Regiment ans fen felbft. Der tief blidende und gemuthvolle Graf uns geftellt. Nachher in Den Generalftaab als britter Quar, tericied unter aller Robeit,an Renntniffen den Beift und das tiermeifter Lieutenant verjeet, bielt er in Berlin die Bore Gemuth des jungen Scharnhorft, der bald fein Gunftling lejungen fur Difficiere, welche ihn nicht die Achtung ale wurde, und nah'n auf Bitten des Batere ihn auf. Reuere fein, fondern auch Die fettene Liebe bei ber Armee gus Sprachen, Beidichte und Geographie, alle Theile auch ferft erworben. Im Jahre 1804 murde er Dberfter, 1807

> Bei Auerfiddt zweimal verwundet folgte er boch bem deufwurdigen Buge Bluders nach Lubed als Chef vom Generalftabe beffelben. In Lubed murde er gefans gen; aber burch eine wunderbare Berfettung von Bufdte len nach ber Capitulation der Bluderichen Armee auss

Befannt ift von da an fein Leben, welchen Antheil er an der Schlacht bei Gilau gehabt, wie er die hochfte Gnade und das Butraun des Rouigs erworben, wie er als Prafident der Commission gur neuen Ginrichtung der Urmee die Befehle des Ronigs ausgeführt, und wie Diefe Einrichtung den Beift des Beeres wieder wecte, um fo berrlich den alten Kriegeruhm wieder ju ertampfen; wie er dann das gesammte Kriegsdepartement verwattete, wie er vom Ronige mit Ehren überhauft worden, als Chef bes Jugenieurcorps mit Koniglichen Orden begnadigt, benen jeibft des Kaifers von Rugland Majeftat noch 2 ber geachtetften ruffifchen Orden jugefügt; wie er endlich fur den Ronig und die Gache Des Baterlands geftorben, Die ihm to einzig am Bergen lag.

Im Jahre 1785 verheirathete er fich in hannover mit der Schweftt feines alteften Jugendfreundes, des Beheimenraths Schmalz in Berlin. Rach achtzehn Jahren murde diefe hochft gludliche Che durch den Tod feir ner Gattin getrennt. Die ift fein Gram um fie geheilt.

Das offenfte Gemuth mit unverbruchlich ftrenger Berfcwiegenheit, die findlichfte Sanftheit mit unerschuts terlicher Festigleit vereint, bochfte Ginfachheit des Lebens, ganglich frei von allem Eigennuge Des Geldgeiges ober Chrgeibes, auffer bem, als unerichrocener Rrieger geache tet ju werden; bei großen Renniniffen und noch großern Talenten ohne alle Uhndung feines feltenen Berths. Im engen Rreife der Familie von feiner Cochter, feinem Schwiegerfohne, feinen zwei Gohnen, feinen Bermand, ten umgeben, und wenigen Freunden, war er allein glude lid, defto inniger je entfernter von allem Prunt; und Scharnhorft gebuhre. Der Konig von Grofbritannien nichts gewahrte ibm großern Genug, als wenn niemand außer Diefem Kreife Diefen Genuß ahndete. Darüber

Go groß die allgemeine Liebe und Achtung mar, die er efworben, fo haben doch febr wenige ihn gang ges Im Jahre 1801 murde er vom Gerzoge von Braung fannt. Trauern fo viele um ibn, wie gerriffen muß bas

Plat berufe. Der Ronig municht das Bruderband mel. des die Zwillingsreiche verbindet, noch fefter gu enup. fen. Er hat mich ficher nicht au euch gefendet, um fein oder feines Geschlechts altes Recht an Rormegens Krone abzutreten, die auf ibn mit des Boles Liebe vererbte; eber moge biefe Sand verdorren! Laft mich, indem ich bes Ronigs Willen ausrichte, und fur das Baterland wirfe, meinen Loon in der Liebe und Ergebenheit der Magion finden; laft fie einft ale Erbe auf meinen Gobn übergebn! 3d wiederhohle nun, mas ich euch icon in meiner Befanntmachung jagte, daß uns vielleicht bartere Proben bevorftehn, daß wir ihnen aber Alle fur Ginen mit Bertrauen auf die gottliche Dorficht, und mit manne licher Standhaftigfeit entgegen geben muffen. 3ch weiß, ich darf auf die Ereue ber Normannen gegen ben Ronig, und ihren Gifer, Allt , Norwegens Gelbfiftandigfeit gu bemahren, vertrauen. Laft mich ben Jedem, weß Gtan: bes und Berufs er auch fen, den Baterlandefinn finden, ber uns einzig zu retten vermag; glaubt, baf ich jenen hohen Beift fenne und erfenne, ber ench befeelt, wie er einft eure Bater auszeichnete, Bor Gottes Angeficht eme pfange ich Euer Belübde ber Eintracht und der Aufopfer rung fur die gerechte Sache, fur Ronig und Baterland."

(Wien. Beit.)

Spanien. Der Moniteur vom 17. Juni enthalt einen Bericht des Bergogs von Albufera vom 14. Mai ans Balencia. Rach Diefem hatte ber General Mathis den englischen General Roche, ber gefommen mar ben Beneral Bittingham abzulbfen, auf einer Recognoscistung überfallen, ihm an 200 Mann getobtet und ver, mundet und 6 Officiere nebit 78 Mann gefangen genome men. - Der ipanifche Unfahrer Frante hatte am 1. und 2. Mai vergeblich Onda (im Konigreich Balencia) aufger fordert und fab fich jum Rudjuge genothigt. - Dem General Mathieu mar es gelungen von Barcelona aus Die 36 Lage lang von Erofes eingeschloffen gehaltene Refte Balaguer an ber Gee gwifden Peniscola und Ear, ragona, indem jugleich auch ber Obrift Plique von Tors tofa ber mit Borrathen eintraf, auf 6 Monate mit allen Bedurfniffen zu versehen. - In Arragonien hatte Gen. Claufel Die Jago gegen Mina mit Erfotg fortgeset. Diefen Umfant hatte Gen. Paris benugt, um 2500 Ge. fangene aus Saragoffa nach Frankreich abzusenden. -In Madrid war am 16. und 17. Mai alles ruhig und Ben. Fon hatte Die Insurgenten von Biscana, Die fic amifden Bilbao und S. Sebaftian aufgeftellt hatten, angegriffen und gerftreut, und fonach die Rufte von Bas nonne bie Santona (auf wie lange?) von Feinden be-(Wien. Beit.) freit.

Mls ber Murtefe Baulucci, Militargouverneur von Riga, mit feinem Corps im Telsgewichen Rreife des Bils naichen Gonvernemente ftand, erboten fich die Stande Diefes Rreifes gur Befleidung von 8 Bataillons, Die da, male in Riga errichtet wurden, Go,000 Rubet und verichiedene Bedurfniffe in natura beigutragen. Der Raifer bat bierauf unterm 23. Mai a. St. ein Refeript erlaffen bes Inhalts, baß er biefes Anerbieten nicht annehmen tonne, indem er wol wife wie febr das Gouvernement | nabe ftand wie wenig Andre, mas die Armee und der Durch ben Rrieg getitten habe. Die Stande follten Dies Staat, was die Wiffenichaft und Runft des Rrieges, ja

Geld gur Unterfidgung ibrer am meiften vergrmten Dit burger anwenden. (Warich. Beit.)

Um aten biefes wurde die Artillerie des hiefigen Landfturme, Die aus einer Batterie von to Ranonen bes Reht und faft burggangig von Landsturmmannern die eber dem Artilleriften maren bedient wird, wie auch bas rite und 12te, 15te und ibte Bataillon des Landfturms im Un: geficht Gr. Rongt. Sobeit bes Pringen August, in beffen Gefolge fich die englischen Generale Stewart und Wilson befanden, ferner Eines boben Militar's und Civil : Bous vernements gemuftert; auch waren mehrere angesebene Militarpersonen und eine Menge von Buichauern anmefend. Querit manovrirte Die Artillerie und erwarb fich burd ihre Fertigleit und Benauigfeit die bobe Bufrieden, beit des Pringen, Chefs der Artellerie, und der übrigen anwesenden Renner. ABahrend beffen m aren Die 4 ger nannte Bataillons en Colonne in Bugen aufmaricirt, führten bernach burch Front, und Rudmarich mehrere Do: fitionsveranderungen aus, festen fich wieder mit Bugen en colonne und marichirten in Parade bor der anmejenden boben Generalicat vorbei, wobei die fur die furge Zeit ber Bildung des Landfturms fehr gute Saltung und die in den Compagnien berrichende Ordnung ihnen allge: meinen Beifall erwarb, ben theils die Unmefenden bort febr aufmunternd außerten, theils der ebenfalls anwefende Divifionair und Commandant Berlins Bert Bei neralmajor von Brauchitich den genannten Bataillons noch befonders burd einen febr ichmeichelhaften Paroles befehl am folgenden Lage ju erfennen geben ließ, worin er auferte: Diefe Bataillons batten gezeigt, mas patrios tifder gater Wille unter zwedmäßiger Unführung in furger Beit gu leiften vermoge. - Wer die eigenthumliche Schwierigkeiten tennt, welche ber Bilbung und ben Fort: fdritten des Landfturms in Berlin befonders unvermeid. lich entgegenftanden, wird fich nicht ohne Bewunderung freuen ihn nun fo weit gedieben ju feben, benn es leis bet feinen Zweifel, daß andere Brigaden im mefentlichen daffelbe wurden geleiftet haben. Der hohe Ernft, wels der in allen Compagnien herrichte, bewies, wie allgemein die Landfturmmanner von dem boben 3med und der Burde des Bangen, welches fie bilden, durchdrungen find, und welches mabre Ehr, und Pflichtgefühl fie bei feelt. Erhalte uns Gott als die ersten Früchte diefes bet ligen Krieges die großen Nationalinstitute der Landidett und des Landflurms, auf welchen nach der weisen Thick unferes Königs die Sicherheit und Unabhangigte Do Bolls vornehmlich foll gegrundet werden, und hingen wir uns alle beeifern bas unfrige gu thun um fie gu nem froblichen Bedeiben ju bringen.

21m 28- Juni ftarb in Drag an den Folgen feiner in der Schlacht von Groß Gorichen erhaltenen und an fich nicht geführlichen Bunde ber Benerallicutenant von Scharnhorft, das einzige aber auch unvergleichtich theure Opfer Diefer Art man mir bis jest bargebracht haben in bem heiligen Rampfe fur die Freiheit des Baterlandes, welchem er ben iconften Theil feines Lebens geweihet batte. Was unfer theurer Konig, dem er perfontich fo

aber fetbft biejenigen, welche bie Begebenheiten ber tet. und babei von jo einfacher Gemuthlichfeit ; jo moge Gott aum Theil miffen, benn anspruchstofe Stille mar ber ibm ben Beremigten wo moglich gu erfegen. fo fei es denn auch ftille Traner, in der wir fein In benfen beilig halten, ohne daß wir uns anmagen wollten an einem fo offentlichen Ort als diefer und fo wie es hier nur geschehen konnte, das Lob feiner Tugenden als Subrer des Deeres und Auffeher der friegerischen Angelegenheiten als Staatsmann, als Freund und als Dater augustimmen. Das einfache Lied unferes Arnbt murbe er felbft mit ber bemuthigen Rubrung, Die ibn in Mugenbliden folder Anerkennung von Einzelnen, Die er tend angenommen haben. Dogen alle feine Freunde und Schiler und Boglinge ansehen durfen, fich das beilige Mort geben ber Gache fur die et lebte und ftarb, in Demielben reinen Ginn ihr ganges Leben ju weiben, als ob er noch fortfuhre fie gu leiten und gu berathen! haben fenn durch bas tofftliche Bewußtfenn Diefen Bater gehabt gu haben! moge es bem Staate nie an einem weisen und rafclosen Diener fehlen wie er! und wenn es noch einen deutschen Dann giebt von folder Treue und Reftigleit, von iblder Wahrheit und Liebe, von folder Gelbitverlaugnung und Dafigung, von fo ernftem ftille

Huf Scharnhorfts Tod von E. M. Arnot \*). Wen erlest ihr fur die großen Todten,

Die einft ritterlich furs teutiche gand Abre Bruft bem Gifen boten? Wen erlest ihr als ben rechten Boten, Gotter, ju dem Schattenftrand?

Der ift murdig, folde Dahr gu bringen: "Aufgestanden find Die Sohne Teuts, "Millionen Stimmen flingen: "Unfre Schandefetten follen fpringen, "Auch der Donner flingts des Streits." Wer mag Bermann feine Rochte reichen?

Und der Water Angesichter schann? Mahrlich feine von den bleichen Geelen, die vor jedem Sturmwind ftreichen; Die zermalmte ichier das Grau'n.

Rur ein Beto mag Belben Botichaft tragen: Darum muß Germaniens befter Mann, Scharnborft muß die Botichaft tragen:' "Unfer Joch das wollen wir zerichlagen, ulind der Rache Cag bricht an."

Beil bir, edler Bote! hohe Weihe Giebt bein Gang dem teutschen Baffenfpiel; Jeder wird ein Deld in Treue, Beber wird furs Baterland ein Leue, Wann ein folder blutig fiel.

was Deutschland an ihm verlieren, mogen Biele ahnden; I glubenden und mahrhaft beiligen Gifer fur bas Gute ten Jahre in ber Rafte bevbachtet haben, tonnen es nur biejen unjerm Konige wieder als Freund gufuhren, um

Charafter feines gangen Lebens, ben er auch in feiner ! .. Er fand auch in Prag mabrent feiner Rrantheit und grofften und iconfielt Mirfiamfeit nicht verlaugnete, und in feinem Cobe eine allgemeine bodie ehrende Cheile nabme; er farb, wiewol entfernt von den Geinigen, doch nicht verlagen, in den Armen eines jungeren Freundes, ber ihn aufs innigste verebrte und ihm auch in vielen der bedeutendsten Angenblicke feiner legten Sabre nahe gewesen war. Er ward am Boften mit berfeiben Feierlichfeit wie ein Kaiferlich bfierreichischer Oficier von feinem Range wiewol nur vorlaufig beerdiget; benn es bleibt dem Könige vorbehalten über seinen Leichnam ju bestimmen. Der Generallieutenant Marquis v. Cha, felbit achtete und liebte, fo febr verherrlichte, mohlwol. feler, in deffen Daufe er in der legten Zeit feiner Rrank, beit gewohne hatte, führte felbft ben Trauergug an, gwei parafiglich auch die jungeren, die fich als feine naberen | Bataillone Grenadiere erofneten und gwei beschloffen ibn, die Lipfel des leichentuches wurden von vier Staabse officieren gerragen, ben Gara gierte der rubmlich ges führte Degen und die wohlberdienten funf Chrenzeichen, zwei Adjutanten bes Beremigten als mahrhaft Leibtra, mogen feine Rinder uber jeden brudenben Schmerg er, gende traten bem Sarge nach, bann folgte eine große Unjabl ofterreichischer, ruffifcher, preußischer Generale und Ctaabsofficiere, und hinter bem eigentlichen Buge noch eine große Menge ber Einwohner. - Geine fromme Geele ruhe in Gott, und bie Duben feines Lebens lobne ber Erfolg, ben er nicht mehr erlebte.

> Beit dir, edler Bote! Mannerspiegelt Biedermann aus alter teutscher Beit! Ewig grunt dein Grabeshügel, Und der Ruhm ichlägt feine goldnen Klugel 11m ihn bis in Ewigkeit.

Und er fieht uns wie ein beil'ges Beichen, Wie ein hobes, festes Gotterpfand, Daß die Schande wird entweichen Don bem Baterland ber grunen Eichen, Bon dem teutiden Baterland.

Wann einft fromme Bergen teufch fich finden, Ohne Gibe mit bem Sandedrud Werden hier fie Creue binden: ... Brauten, welche Dochzeitltanze winden, Blubet hier der Ehrenschmuck, Wann fich Manner nächtlich fill verschworen

Gegen Lug und Daterlandsverrath, Begen Gaufler, die bethoren, Begen Memnien, welche Rnechtschaft lebren, Lenken fie hieher den Mfad .-

Will der Bater feinen Gobn hemehren, Sieher führt er ihn im Abendichein, Deifit ihn Lnieen, heißt ihn ichworen, Eren des Baterlandes hohen Chren, Treu bis in den Cob ju fenn.

So bluht Lugend aus ber Lugend Saamen herrlich durch die Gafein ohne Biel, a mange ite Buben gittern bei dem Ramen,

<sup>\*)</sup> Ift einzeln zu haben a i Gr. Munge in der Real. Edle rufen Scharnhorft wie ein Amen foutbuchhandlung. Fur das gottlichfte Gefühl.



